# A. D. 1931 CURRENDA Nrus IV

# PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

# Suprema Sacra Congregatio S. Officii. Decretum de "educatione sexuali" et de "eugenica".

In Congregatione Generali Sancti Officii habita feria IV, die 18 Martii 1931, propositis dubiis quae sequuntur:

I) An probari queat methodus, quam vocant, "educationis sexualis" vel etiam initiationis sexualis"?

II) Quid sentiendum de theoria sic dicta "eugenica", sive "positiva", sive "negativa", deque indicatis ab ea mediis ad humanam progeniem in melius provehendam, posthabitis legibus seu naturalibus, seu divinis, seu ecclesiasticis ad matrimonium singulorumque jura spectantibus?

E. mi ac Rev. mi DD. Cardinales fidei morumque integritati tuendae praepositi, re diligenti examine discussa praehabitoque Rev. morum Patrum Consultorum suffragio, respondendum decreverunt:

Ad I) NEGATIVE: et servendam omnino in educatione juventutis methodum ab Ecclesia sanctisque viris hactenus adhibitam et a SS. mo Domino Nostro in Encyclicis Litteris "De christiana juventae educatione" datis sub die 31 Decembris 1929 commendatam. Curandam scilicet inprimis plenam, firmam, nunquam intermissam juventae utriusque sexus religiosam institutionem; excitandam in ea angelicae virtutis aestimationem, desiderium, amorem; eique summopere inculcandum ut instet orationi, Sacramentis Poenitentiae et SS. mae Eucharistiae sit assidua; Beatam Virginem sanctae puritatis Matrem filiali devotione prosequatur eiusque protectioni totam se committat; periculosas lectiones, obscoena spectacula, improborum conversationem et quaslibet peccandi occasiones sedulo devitet.

Proinde nullo modo probari possunt quae ad novae methodi propugnationem, postremis hisce praesertim temporibus, etiam a nonnullis catholicis auctoribus, scripta sunt et in lucem edita.

Ad II) Eam esse omnino improbandam et habendam pro falsa et damnata, ut in Encyclicis Litteris de matrimonio christiano "Casti connubii" datis sub die 31 Decembris 1930.

Hanc autem E. morum Patrum resolutionem SS. mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI sequenti feria V die 19 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori impertita, plane approbare et confirmare dignatus est eamque publici juris faciendam mandavit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 21 Martii 1931.

A. Subrizi, Supremae S. Congr. S. Officii Notarius

L. 5

GMUNTA JELENI

Ks. Marcin Faron nie może nosić sukni duchownej.

W sprawie zakazu noszenia przez duchownego kościoła narodowego Władysława Marcina Farona sukni kapłana katolickiego, podało Nam Województwo Krakowskie, reskryptem z dnia 12 marca 1931, L. Ad AD./199/Fa/3/31 do wiadomości następujące zarządzenie Krakowskiego Starostwa Grodzkiego:

"Krakowskie Starostwo Grodzkie, Kraków, dnia 3 marca 1931, L. XV/2051/30. Do P. T. Władysława Marcina Farona w Krakowie, ul. Czarna 2. Na zasadzie art. 16 rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 22. III. 1928 o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36 poz. 342), wzywam P. T. do uczynienia zadość w ciagu dni 14-tu wezwaniu Starostwa Grodzkiego z dnia 1-go grudnia 1930 roku L. XV/2050/30 odnoszącego się do zaniechania noszenia sukni duchownej i stroju biskupiego, będących odznakami duchownych kościoła rzymsko-katolickiego, a to pod zagrożeniem zastosowania środków przymusowych. Po bezskutecznym upływie zakreślonego niniejszem zagrożeniem terminu zostanie wydane zarządzenie egzekucyjne, połączone z karą pieniężną, a w razie dalszego nieposłuszeństwa będzie zastosowany przymus bezpośredni (art. 4, punkt a i d pow. rozp.). Zarazem oznajmiam, że od zagrożenia nie ma odwołania. Nadto zawiadamiam, że przedstawienie P. T. z dnia 4-go grudnia 1930 r. L. 1502/30 przedłożone przeciw wezwaniu tut. z dnia 1-go grudnia 1930 r. L. XV. 2051/31 Urzędowi Wojewódzkiemu Krakowskiemu nie mogło wejść w ocenę z powodu braku prawnej podstawy, gdyż w tej sprawie tytułem egzekucyjnym jest wyrok Sadu Biskupiego w Tarnowie, którego wykonanie w trybie administracyjnym zostało przewidziane art. 4 Konkordatu, oraz rozporz. Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wydanem w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 23. III. 1926 (Dz. U. R. P. Nr. 44 poz. 271). Załączniki dołączone do powołanego przedstawienia zwracam. Starosta grodzki Małaszyński, mp.".

# Tematy do wypracowań na Kongregacje dekanalne.

Z dogmatyki: Nulla post mortem Apostolorum novi dogmatis revelatio data fuit aut est exspectanda.

Z moralnej: De absolutione adhaerentium sectis acatholicis et quidem a) fidelium visitantium templa haereticorum; b) eis adhaerentium ex persuasione vel e motivo temporali.

Z prawa: Forum internum (natura, ambitus, modus procedendi).

### Niebezpieczeństwo pism bolszewickich.

Z Francji zaczynają bolszewicy rozsyłać do niektórych parafij naszych pisma swoje, jak "Bezbożnik", "Myśl bolszewicka", "Głos mas", "Nowiny robotnicze" i t. d. zohydzając Kościół św. i nasze Państwo.

Zwracamy uwagę na to wielkie niebezpieczeństwo i wzywamy do czujności.

#### Polecenie składki na kościół w Kamienicy.

Kościół parafjalny w Kamienicy zgorzał doszczętnie 25 marca br. wraz z całym inwentarzem kościelnym. Na ratunek i pomoc tak wielkiem nieszczęściem dotkniętej parafji powinny pospieszyć wszystkie parafje naszej dyecezji.

Zechcą więc P. T. Księża Proboszczowie wprzód zapowiedzieć składkę, zachęcić wiernych do ofiar, a w następną niedzielę po zapowiedzeniu składki zebrać ofiary i przesłać je wprost do Urzędu parafjalnego w Kamienicy ad Łącko.

# Dzień Uniwersytetu Lubelskiego.

wyznaczony na drugie święto Zielonych Świątek, w tym roku 25 maja. P. T. Księża Proboszczowie wyjaśnią wiernym znaczenie i potrzebę Uniwersytetu Katolickiego i zachęcą wiernych do ofiar na utrzymanie tego Uniwersytetu. Zebrane ofiary należy nadesłać do Kurji Biskupiej.

# Serie rekolekcyj dla kapłanów w Dziedzicach w roku 1931.

| Serja             | Dokładny termin rozpoczęcia<br>godzina 20                    | Dla kogo                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.<br>II.         | poniedziałek 6 lipca<br>" 29 lipca                           | Dla wszystkich Przewiel. Księży                                                                         |
| III.<br>IV.<br>V. | poniedziałek 3 sierpnia<br>17 sierpnia<br>wtorek 25 sierpnia | Dla wszystkich Przewiel. Księży<br>Tylko dla Ks. katechetów (Prefek.<br>Dla Ks. Prefektów i Wikarjuszów |
| VI.<br>VII.       | wtorek 8 września<br>poniedziałek 21 września                | Dla wszystkich Przew. Księży                                                                            |
| VIII.<br>IX.      | poniedziałek 5 października<br>" 19 października             | Dla wszystkich Przew. Księży                                                                            |
| X.                | poniedziałek 16 listopada                                    | Dla wszystkich Przew. Księży                                                                            |

Uwagi: 1. Należy zabrać z sobą tylko ręcznik i mydło.

- 2. W dniach Zjazdu Przewielebnych Księży będą do ich usług na dworcu w Dziedzicach samochody i konie, oraz Brat zakonny do udzielania potrzebnych wskazań.
- 3. Najuprzejmiej prosimy o wczesne, dokładne zgłoszenia, z wyraźnem podaniem godności, adresu i godziny przyjazdu.
- 4. Zgłoszenia kierować należy pod adresem:

Ks. Superjor OO. Jezuitów, - Dziedzice, Śląsk Cieszyński.

#### Podręcznik o Dziełach Misyjnych.

"Orzeczenie Papieskie dotyczące Dzieł Misyjnych — Poszczególne Dzieła Misyjne", książka obejmująca: 1) Encykliki oraz inne odezwy papieskie, dotyczące misyj i modlitwy za misje; 2) Trzy papieskie dzieła misyjne — ich historję, statut i przywileje. 3) Związek misyjny Duchowieństwa, jego historję, statut i przywileje. Podaje się też wiadomość o a) Sodalicji św. Piotra Klawera, b) Naukowem Kole misyjnem Duchowieństwa, c) Związku Akademickich Kół Misyjnych, d) Związku Misyjnem Polek; 4) Dział informacyjny podaje spis misyjnych Zgromadzeń tak męskich jak i żeńskich, spis książek treści misjologicznej i o misjach katolickich oraz inne wskazówki.

Broszura obejmuje 208 stron i kosztuje 1.70 Zł.

Do nabycia: Centrala Papieskich Dzieł Misyjnych, Poznań, Al. Marcinkowskiego 22.

#### Uwaga!

W directorium nie dodano † na 4 maja: Inventio Sanctae Crucis. – Jeżeli wskutek tego P. T. Księża Proboszczowie zapomnieli aplikować pro parochianis, niechże to uczynią w najbliższym dniu.

### Zmiany wśród Duchowieństwa.

Instytuowany na probostwo w Gromniku, ks. Mieczysław Trojnacki, proboszcz z Chronowa.

Zrezygnowali: ks. Franciszek Kaliciński z probostwa w Biesiadkach, ks. Jan Chmiel z probostwa w Żdżarcu.

Administratorami zamianowani: ks. Józef Skwirut w Żdżarcu, ks. Feliks Pudelko w Biesiadkach, ks. Jan Kic w Radomyślu Wielkim, ks. Jan Chmiel w Chronowie.

Na wikarjusza do Kolbuszowej przeznaczony ks. Stanisław Smagała.

#### Zmarł:

Ks. Franciszek Łukasiński, Szambelan Ojca św., proboszcz w Radomyślu Wielkim: Zap. do Stow. wzajemnych modłów.

R. i. p.!

#### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 30 kwietnia 1931.

Ks. Roman Sitko

† LEON Bp.